## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 28. Sktober 1833.

Ungefommene Frembe vom 25. Oftober 1833.

Sr. Guteb. v Cforzewell aus Ramieniec, Sr. Raufm. Sorowit aus Eperies, Sr. Apothefer Sellgreve aus Schonlante, Sr. Ingenieur-Sauptmann Rachs aus Stettin, Br. Amterath Quoos aus Ult-Moffer, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Plenipotent Briefemeifter aus Budgislam, t. in No. 154 Buttelftrage; Frau Rreis= Juftigrathin Beinlich aus Breelau, Sr. Canb. b. Theol. Mullenfiefen aus Berlin, I. in Do. 165 Bilhelmeftraffe; Sr. Cand. d. Theol. Zerbler aus Luben, I. in Ro. 20 St. Abaibert; Sr. Apothefer Bauhardt aus Mada, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Kaufm. Ronger aus Rogafen, I. in No. 136 Wilhelmeftrage; Gr. Raufmann Langenscheibt aus Altena, Sr. Guteb. v. Miforefi aus Gobotfa, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Gut36. v. Boromefi aus Grodziczto, I. in Ro. 251 Breslauerftr.; br. Guteb. v. Bronifowefi aus Golejewfo, Sr. Guteb. v. Buchlinefi aus Dwieczfi, Sr. Syndifus v. Sodorecti und Sr. Landgerichte=Rath Ribbentrop aus Gnefen, I. in Mo. 384 Gerberftrage.

Subhastationspatent. Das hie= felbft auf ber Borftadt St. Martin unter Diro. 19 belegene, ben Gebrudern bon Sforzewefi gehorige und gerichtlich auf 2343 Rthl. 18 Egr. abgeschätte Grund= find foll auf ben Untrag eines Real-Glaubigers offentlich verfauft werben. Sierzu fteben bie Bietungs = Termine auf

ben 29. August c. ben 28. October c.

und ber lette auf ben 28. December c.

Patent subhastacyiny. Grunt w mieyscu na przedmieściu Ś. Marcinie pod Nr. 19. położony, braciom W. Skorzewskim należący, a sądownie na Tal. 2343 sgr. 18 otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie ma bydź sprzedany.

Tym końcem termina licytacyine na dzień 23. Sierpnia r. b., na dzień 28. Października r. b., i ostatni

na dzień 28. Grudnia r. b., Vormittags um 10 Uhr im Partheiens zrana o 10. godzinie w izdie stron Bimmer bes Landgerichts, por bem Land= gerichts = Rath Helmuth an.

Rauflustige werben hierzu mit bem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Tope und Kaufbedingungen fonnen in unjerer Registratur eingesehen werden. Posen, den 10. Juni 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Die den Johann Friedrich und Eva Rosina Arusgerschen Eheleuten gehörige, unter No. 23. in der Paprotscher Haulanderei bei Tompst belegene, auf 506 Kthl. 7 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäpte Wirthschaft soll im Wege der Exesution offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 11: December c. Vormittags um 11 Uhr vor dem Uffessor v. Beyer im hiesigen Landgerichte angesetzt, und werden Kauflussige mit dem Bemerken eingeladen, daß der Victer, um zuge= lassen zu werden, eine Caution von 100 Rthl. erlegen muß.

Die Zaxe und Raufbedingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen werden, Posen, ben 15. August 1833.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth są wyznaczone.

Ochotę kupienia wzywaią się, aby się na tych terminach stawili z dodaniem przybicie dla naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, d. 10. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo Jana Frydryka i Ewy Rozyny małżonków Krueger w Paprockich Olędrach pod Tomyślem pod Nro. 23. położone, a sądownie na Tal. 506 sgr. 7 fen. 6 otaxowane, drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Grudnia r. b. przedpołudniem o 11. godzinie przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Beyer w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim.

Ochotę kupienia maiący wzywaią się, aby się stawili z oznaymieniem, iż każdy licytant cheący bydź przypuszczonym, winien złożyć 100 Talarów kaucyi.

Taxa i warunki kupna w Registraturze mogą bydź przeyrzane.

Poznań, d. 15. Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

ber Dafferftraße unter Do. 173 belegene und ben Johann Friedrich und Anna Gleonore Wimmerfeben Cheleuten gebo= rige Grundfiuct, welches gerichtlich auf 3889 Rthl. 23 Ggr. 4 Pf. gewurdigt worden, foll im Wege ber mothwendigen Subhaftation verfauft werden.

Die Bietungs-Termine feben am 30. September c., am 30. November c., und am 1. Februar 1834, por bem Deputirten Landgerichts = Rath Sellmuth im Parteienzimmer bes Land=

Die Raufluftigen werben zu benfelben mit bem Bemerten eingelaben, bag ber Erfteber verpflichtet ift, nach Unweifung ber Polizeibehorde, bas baufallige Ge= baube an ber Wafferftrafe entweder nies bergureißen und binnen zwei Jahren ein neues Gebaude aufzuführen, ober wenn es zulaffig - baffelbe zu repariren.

gerichts an; ber lettere ift peremtorifch.

Die Zare und bie übrigen Raufbebin= gungen fonnen in unferer Regiftrafur nachgesehen werben.

Bugleich werben ber feinem - Aufent= halte nach unbefannte Rammerherr Stanislans von Bningfi und beffen un= befannte Erben, fur welchen sub Rubr. III. No. 10. 240 Rthl. nebft 5 pCt. Binfen feit Johannis 1787 aus bem gerichtlichen Bergleicher bom 29. Gep= tember 1801 eingetragen fieben, unter ber Berwarnung vorgeladen, baß bei ihrem Ausbleiben in bem letten

Befanntmachung. Das hier in Obwieszczenie. Posiadłość tu w Poznaniu na ulicy wodnéy pod liczba 173. leżąca, Janowi Fryderykowi i Annie Eleonorze małżonkom Wimmer należąca, która sadownie na Tal. 3889 sgr. 23 fen. 4 oceniono, droga koniecznéy subhastacyi przedana być ma.

> Termina licytacyine tym końcem wyznaczone przypadają

> na dzień 30. Września r. b., na dzień 30. Listopada r. b. i na dzień 1. Lutego 1834., przed Deputowanym Sędzią Hellmuth w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Ostatni z nich jest pere emtorycznym.

Chęć kupienia mających wzywamy na nie z tém nadmienieniem, iż nabywca obowiązany jest, domostwo na ulicę wodną wychodzące, alho zupełnie znieść i nowe w przeciągu dwoch lat podług oznaczenia władzy policyiney postawić, albo też takowe, o ile się to da, wyreperować kazać.

Taxe i inne warunki kupna w Re. gistraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego nieznajomy Szambelan Stani. sław Bniński, dla którego w Rubryce III. Nro. 10. Tal. 240 z procentem po 5 od sta od Ś. Jana 1787. r., zugo. dy sądowey z dn. 29. Września 1801 zahipotekowane są, lub iego niewia. domi sukcessorowie, aby się w ostatnim terminie stawili. W razie przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz

Termine nicht nur bem Meistbietenben ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, auf Grund der Adjudicatoria und des Kaufgelder-Belegungs-Uttestes verfügt werden wird.

Pofen, den 24. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

naywięcey dającego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zaintabulowanych summ, nawet tych, które wypadną, a mianowicie ostatnich, pomimo produkcyi, wystawionych na nie dokumentów, na mocy wyroku adjudikacyjnego i attestu poświadczającego złożenie summy kupna zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

gericus and the district of the surviva

Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des Banquier Mener Bernhard ift am heutigen Tage der Concursprozeß erbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Concursmasse steht am 20. November c. Bormittags um 10 Uhr an, vor dem Königlichen Oberstandesgerichts. Referendarins Großer im Parteienzimmer des hiesigen Landgerichts.

Wer sich in biesem Termine nicht melstet, wird mit seinen Anspruchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Pofen, den 4. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyhtalny. Nad pozostalością Bankiera Meyera Bernhard otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 20. Listopa da r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Król. Referendaryoszem Nad-Sądu Ziemiańskiego Grosser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom natazanem zostanie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

der Bergenrung vers<del>einer jehr</del> Pa rören Andbielden in den lehten Bekanntmachung. Jum biffentslichen nothwendigen Verkauf der beiden Erundstücke unter No. 117 der Breitens und unter No. 152 der Buttelstraße hieselbst, dem Burger Sebastian Jewasinski gehörig, von welchen das erstere auf 16,253 Athl. 26 Egr. 10 Pf., und letzteres auf 5198 Athl. 21 Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschäht worden, stehen die Bietungs Termine

am 21. Detober c.,

und ber lette

am 8 Januar 1834, Bormittage um 10 Uhr vor dem Königl. Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Pflucker im Partheienzimmer des Land= Gerichts an.

Zahlungöfähige Rauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklären, und zu gewärtigen, baß der Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die oufgenommene Taxe fann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 18. Mai 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży publiczney nieruchomości pod Nrem 117. na szerokiey i pod Nrem. 152. na butelskiey ulicy tu w Poznaniu, do Sebastyana Jewasinskiego należących, z których pierwsza na 16,253 Tal. 26 sgr. 10 fen., a ostatnia na 4,198 Tal. 21 sgr. 6 fen. sądownie oszacowane zostały. Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 22. Sierpnia t. b.,
na dzień 21. Października r. b. i
na dzień 8. Stycznia 1834,
o godzinie 10. przed południem.
Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez
Referendaryusza Sądu Nadziemiańskiego Pflücker.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokółu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 18. Maia 1833.

Królewski Sąd Ziemiański.

Bekannemachung. Das im Dorfe Tarnowo, Oborniker Kreises, unter Ro. 10 belegene, und dem Fürstenthums-Gerichts-Rendanten Gottlieb Saware zu Krotoschin und dessen Eheprau gehörige Freigut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3147 Kthl. 26 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine hierzu sind auf

ben 28. Oftober c., und der peremforische Termin auf ben 7. Januar 1834, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Pflücker Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Den 2. September c.,

Besitzsähigen Käufern werben trese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, nicht weiter gerücksichtiget werden soll.

Die Taxe und die Kanfbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registra, tur eingesehen werden.

Posen, den 9. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie subhastacyi. Gospodarstwo okupne w wsi Tarnowie,
w powiecie Obornickim, pod Rogoźnem pod liczbą 10. leżące, Bogumilowi Sawade Rendantowi Sądu
Kięstwa w Krotoszynie i małżonce
iego należące, które sądownie na
Tal. 3147 sgr. 26 fen. 8. ocenione
zostało, ma bydź drogą konieczney
subhastacyi publicznie naywięcey
daiącemu przedane. Termina licytacyine wyznaczone są

na dzień 2. Września r. b., na dzień 28. Października r. b. i na dzień 7. Stycznia 1834,

przed Kr. N. S. Appell. Referendaryuszem Pflücker w izbie naszéy stron; ostatni z nich iest peremtorycznym.

O czém chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych z tém nadmienieniemiemiem uwiadomiamy, iż w ostatnim terminie przybicie na rzecz naywięcej daiącego nastąpi, i na nadeszłe później licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli przeszkody prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxę i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 9. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Blocken, Obornifer Kreises, unter No.
1. gelegene Freischulzengut, ben Paul und Julia v. Tomickischen Eheleuten gehörig, soll im Wege ber nothwöndigen Subhastation verfauft werden. Die gerichtliche Taxe besselben, welche in unserer Registratur eingesehen werden fann, beträgt 2370 Athl. 20 Sgr.
115 Pf.

Die Bietungs-Termine sichen am 29. Juli c, am 28. September c.,

und ber lette

am 7. December c., Vormittags um 10 Uhr, vor dem Königl. Ober-Landes-Gerichts-Aeferendario Pflücker im Partheienzimmer des Landgerichts an. Jahlungsfähige Kauf-lustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, vor der Licitation eine Saution von 500 Mthl. daar oder in Posener Pfandbriesen nach dem Sourse dem Deputirten zu erslegen, ihre Gedote zu Protokoll zu erstlären, und zu gewärtigen, daß der Justidlag an den Meists und Besidietenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Pofen, am 29. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyjny. Wolne solectwo pod No. 1. w Włoknie, w powiecie Obornickim leżące, Wnym Pawłowii Julii małżonkom Tomickim należące, będzie drogą konieczney subhastacyj przedane.

Taxa sądowa, którą w Registraturze naszéy można przeyrzeć, wynosi 2370 Tal. 20 sgr. 11 k fen.

Termina do licytacyi wyznaczone na dzień 29. Lipca r. b., na dzień 28. Września r. b.,

i na dzień 7. Grudnia r. b., o godzinie 10. przed południem odbywać się będą w izbie stron tuteys szego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Sądu wyższego Pflücker.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, przed licytacyą 500 Tal. kaucyi w gotowiźnie lub w listach zastawnych Wielkiego Xięstwa Poznańskiego podług kursu Deputowanemu złożyli, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Poznań, d. 29. Kwietnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Der Ctanislaus Jafob v. Marczonefi, ein Cobn bes in Difelefowo bei Schneidemubl im Sabre 1789 verftorbenen Gutebefigere Martin Stanislaus v. Marcannsti, welcher im Sahre 1794 bei ber Geffurmung von Praga als Lieutenant in ber poluischen Artillerie geblieben fenn foll, und beffen våterliches Erbtheil fich im hiefigen De= positorio mit 910 Mthl. befindet, wird auf ben Untrag bes ihm bestellten Gura= tore nebft feinen etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmern aufgefordert, fich binnen g Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 18. Marg 1834 Vormittage um g Uhr vor dem Referen= barius Maller biefelbft anberaumten Ter= min entweder perfonlich oder fcbriftlich gu melden und von feinem Leben und Mufenthalt Radricht zu geben, wibri= genfalls er fur tobt erflart und fein Ber= mogen benjenigen, die fich als feine nachfte Erben legitimiren werben, ausgeantwortet werben wird.

Schneidemuhl, den 6. Mai 1833.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Ur. Stanislaw Jakob Marczyński, syn w roku 1789. w Nikelskowie pod Piła Ur. Marcina Stanisława Marczyńskiego dziedzica dóbr, który w roku 1794. przy wzięciu Pragi iako porucznik w Artylleryi Polskiey życie utracić miał i dla którego scheda oyczysta w ilości 910 Tal. w tuteyszym Depozycie znayduie się, wzywa się ninieyszém, na wniosek przydanego mu kuratora, wraz z niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami swemi, izby się w przeciągu 9 miesięcy, nay, późniey zaś na wyznaczonym terminie dnia 18. Marca 1834. zrana o godzinie g. przed Referenda. ryuszem Mueller w mieyscu osobiście lub na piśmie zgłosił i o życiu oraz pobycie swoim wiadomość dał, gdyż w razie przeciwnym za nieżyją. cego uznanym i maiatek iego tym osobom wydanym będzie, które się iako naybliższe sukcessorowie iego wylegitymuia.

Pila, dnia 6. Maia 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 258. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Kofftalladung. Die Caroline Reistenstein geborne Jelinska in Wongrowiec hat gegen ihren seit 13 Jahren verscholslenen Schemann, gewesenen Hilfs-Exekutor Carl Reigenstein aus Wongrowiec, wegen boslicher Verlassung auf Chescheisbung geklagt.

Es wird daher der gedachte Carl Reihenstein hiermit diffentlich vorgeladen, in dem zur Instruktion der Sache auf den i 1. December d. J. vor dem Deputirten herrn Referendarius Gepert Vormittags um 9 Uhr hieselbst angesetzten Termine zu erscheinen, und sich auf die Klage auszulassen, widrigenfalls gegen ihn in contunaciam versahren, und das bis jeht bestehende Band der Ehe getrennt werden wird.

Gnefen, ben 25. Juli 1833. Roniglich Preuß. Landgericht.

Publikandum. Der Schneibers meister Johann George Schulz aus Neusstadt b. P., und bessen verlobte Braut, Catharina verwittwete Mbse geborne Sliewinska aus Neus Bolewitzer Hauland, haben vor ihrer Verechelichung in dem bei uns am 10. d. Mts. errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Guter und des Erswerdes ausgeschlossen.

Buf, den 12. Oftober 1833. Ronigl. Preuf. Fried en gericht.

Zapożew edyktalny. Karolina Reitzenstein z domu Jelińska z Wągrowca wytoczyła przeciw swemu mężowi Karolowi Reitzenstein, byłemu pomocnikowi exekutora, który się przed 13 laty z Wągrowca oddalił, skargę rozwodową z przyczyny iéy złośliwego opuszczenia.

Zapozywa się przeto Karol Reitzenstein, ażeby się w terminie do instrukcyi tey sprawy na dzień 11. Grudnia r. b. w tuteyszym Sądzie przed Deputowanym Ur. Geyert Referendaryuszem wyznaczonym stawił, i na skargę tę odpowiedział, gdyż w przeciwnym razie zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie, i w skutek tego związek w mowie będący małżeński rozwiązanym zostanie.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Krawiec Jan Woyciech Schulz z Lwowka pod Pniewami i iego narzeczona, Katarzyna owdowiała Moese z domu Śliwińska, z Nowo-Bolewickich Olendrów, przed ich zaślubieniem w dniu 10. t. m. u nas przyjętym układem, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Buk, d. 12. Października 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum. Das hiefelbst unter Do. 121 belegene, jum Rachlaffe bes perfforbenen Schneidermeifters Carl Dic= trich gehörige, aus einem Wohnhaufe, einem Stalle, einem Dbft- und Gemufe= Garten bestehenbe, und auf 246 Rthl. 10 Gar. gerichtlich abgeschatte Grund= find, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbie= tenden verfauft werden.

Sierzu haben wir ben peremtorischen Termin auf ben 2. Januar 1834 Vormittage 10 Uhr in unferm Gerichte= Lofale anberaumt und laben Raufluftige zu bemfelben ein.

Geber Licitant bat eine Caution von 30 Mthl. baar zu erlegen. Die übrigen Bedingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Bnin, am 8. Oftober 1833. Ronigl, Preng. Friedensgericht.

Obwieszczenie, Nieruchomość tu pod Nrem. 121. położona, do pozostałości krawca zmarłego Karola Dietrich należąca, z domu mieszkalnego, chlewa i ogrodu składaiąca się, na 246 Tal. 10 sgr. sadownie oceniona, droga koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 2. Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. w Sądownictwie naszém, na który ochotę kupić maiących wzywamy.

Każdy licytant kaucyą 30 Tal. w gotowiźnie złożyć winien; inne warunki licytacyine w terminie ogłoszone beda.

Bnin, d. 8. Października 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Die etwanigen Gigenthumer oder beren Erben ber in unferm Depositorio befindlichen Johann Chriftian Beisteschen Rachlagmaffe, im Betrage von 116 Rthl. 10 Ggr. 5 Pf., werden biermit vorgeladen, folche in bem in unferm Inftructione-Bimmer auf ben 3. December c. Bormittage um 9 Uhr angesetten Termine, gegen Führung ber vorschriftsmäßigen Legitimation ent= meber personlich ober burch einen Bevoll- enika podniesti, w razie bowiem machtigten ju erheben, widrigenfalls biefe Maffe bei ferner unterbleibenber

Obwieszczenie. Wzywamy ninieyszém domniemanych właścicielów w depozycie naszym znayduiacéy się massy pozostałości po Janie Krystyanie Weiske, w ilości 116 Tal. 10 sgr. 5 fen., aby takowe w izbie naszéy instrukcyinéy w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. wyznaczonym prawnie się wylegitymowawszéy, osobiście lub przez pełnomoprzeciwnym pomieniona massa, skoro się nikt do niéy nie zgłosi, z Abforderung aus unserer Deposital-Caffe kassy naszey depozytalney do po. gur allgemeinen Juftig-Dfficianten=Witt= wszechney kassy wdów urzedników wen=Caffe abgeliefert werben foll.

Meferit, Den 2. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Dublikandum. Der hiefige Friebenggerichts = Uctuar Johann Urnold hat mittelft Bertrag vom 12. d. DR. bor Gin= schreitung ber Che mit Louise geb. Schul-Erwerbes ausgeschloffen.

3nin, den 14. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju,

prawniczych oddana bedzie.

Międzyrzecz, dn. 2. Paźdz. 1833. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Aktuaryusz Sądu Pokoju Jan Arnold w mieyscu przed zaślubieniem się z Luizą z domu Schulze, wyłączył wspólność maiatku ge bie Gemeinschaft ber Guter und bes i dorobku przez ugode z dn. 12. m. b.

Žnin, dnia 14. Paźdz. 1833.

Publikandum. Im Termine den 11. November c. follen mehrere Rleibungsftude, Betten, Wafche und Schmiedehandwerkzeug, hiefelbft offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, welches hierdurch befannt gemacht wird. Bojanowo, ben 14. Oftober 1833.

Ronigl. Prengisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. In Folge bes mir bon bem hiefigen Ronigl. Friedens Gerichte gewordenen boben Auftrages, werde ich 60 Stud im Wege ber Ere= fution abgepfandete Schafe von verschie= bener Gattung hiefelbft am 4. Dovem= ber c. bffentlich gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Kauflustige labe ich ju dem Berkaufe=Termine Morgens 10 Uhr ein.

Pudewiß, ben 22. Oktober 1833. Der Friedens=Ger .= Regiftratur=Applifant Rug.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Król, Sadu Pokoiu bede na dniu 4. Listopada r. b. tu w mieyscu 60 sztuk owiec różnego gatunku w drodze exekucyi zatradowane, za gotową zaraz zapłatę publicznie przedawał. Ochotę kupienia maiacych wzywam na termin ten zrana o godzinie 10téy.

w Pobiedziskach, dnia 22. Października 1833.

Applikant Registratury Sądu Pokoju Kuss.

Bekanntmachung. Die nach Beenbigung bes Baues im hiefigen Königt. Posthause noch vorhandenen alten Baumaterialien, bestehend in Zimmerholz, Bretztern, Mauersteinen u. s. w., sollen im Hose des Posthauses gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant, bffentlich meistbietend verlauft werden, und ist dazu ein Termin auf den 14. November d. J. Bormittags 10 Uhr angesetzt.

Pofen, den 23. Oftober 1833. Dber = Poft = Amt.

Die Auction von Porcellan= und Steingut=Baaren wird Montag ben 28. October c. und fernere Tage Bormittags 9 Uhr forgesetzt. Posen, den 25. October 1833.

Caftner, Ronigl. Auctione-Commiffarius.

Nach langem schmerzlichen Leiben starb am 22. b. M. bes Morgens um 1 Uhr mein innigstgeliebter Mann, ber hiesige Bürger und Gasthof-Besiker, Herr George Otto Friedrich Schulze, am Lungenschlage, in einem Alter von 56 Jahren. Wer den Werth des theuren Vollendeten kannte, und weiß, was er den Seinen war, wird unserm großen Schmerz die stille Theilnahme nicht versagen. Diese Anzeige widme ich seinen zahlreichen Gönnern, Verwandten und Freunden, so wie ich Ihneh meinen wärmsten Dank für die zahlreiche freiwillige Begleitung seiner Leiche hiermit abstatte. — Zugleich verbinde ich die Anzeige hiermit, daß ich die Führung des Gasthauses fortsehen werde, und schmeichte mir mit der Hossnung, daß mich die werthen Reisenden mit ihrem gütigen Besuche, so wie zu des Verstor- benen Lebzeiten, beehren werden. Posen, den 25. October 1833.

Marie Louife verwittw. Schulte geb. Schlen.

Im Berlage von Carl heymann in Glogau ift erschienen und bei heine & Comp. in Vosen zu haben:

Vollständige Unterrichtsschule ber beutschen Rechtschreibung fur Volksschulen, in Lehre und Anwendung, oder Unterrichtsgang für die gründliche Erlernung ber Orthographie. Bon K. T. W. Mander. 4 Thle. 8. 25 Sgr.

Montag ben 28. b. M. frifche Burft.

Triebel I.